## Krris Blutt

für den

Anzeigenannahme in ber Gefchäftsftelle Thorn, Katharinenstr. 4. Anzeigengebühr 13 pf. die Spalt-geile ober beren Raum.

## Land- und Stadtkreis Thorn.

Bezugspreis vierteljährl. 1,25 Mt. einschl. Poftgebühroder Abtrag. Ausgabe: Mittwoch und Conn= abend abende.

nr. 87.

Mittwoch den 30. Oftober

1918.

Umtliche Befanntmachungen.

### "Das Feldheer braucht dringend Hafer, Heu und Stroh! Landwirte helft dem Seere!"

#### Verordnung über Buckerrübensamen.

Vom 15. Oftober 1918.

Auf Grund der Berordnung über Kriegsmagnahmen gur Sicherung der Boltsernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs= Gesethl. S. 401)/18. August 1917 (Reichs-Gesethl. S. 823) mird verordnet:

Artifel I.

Die durch die Berordnung über Zuderrübensamen vom 3. Oftober 1917 (Reichs=Gesethl. G. 885) festgesetten Preise

werden wie folgt geändert:

1. Der Preis für Buderrübensamen, der von Bermehrungs: stellen auf Grund bereits abgeschlossener Berträge an Züchter zu liefern ist (§ 1, Abs. 2 der Berordnung vom 3. Oftober 1917), wird für Samen aus den Ernten 1918, 1919 und 1920 auf 80 Mark für je 50 Kilogramm erhöht. Dies gilt nur, sofern Samen bis mindestens einschlieglich des Jahres 1920 zu liefern ist oder die Bermehrungsstelle sich jur Lieferung bis 1920 bereit erflärt,

2. Beim Berfaufe von Buderrübensamen zur Aussaat in den Jahren 1919, 1920 oder 1921 (§ 2 der Berordnung vom 3. Oftober 1917) darf, vorbehaltlich der Borschriften im § 3 der Berordnung vom 3. Oftober 1917, der Preis pon 100 Mark für je 50 Kilogramm nicht überschritten

werden.

Soweit Verträge über Lieferung zur Aussaat in den Jahren 1919, 1920 oder 1921 bereits abgeschlossen sind, tritt an die Stelle des vereinbarten Preises ein um 43 Mark für je 50 Kilogramm erhöhter Preis.

Artifel II.

Diefe Berordnung tritt mit dem Tage der Berfündung in Kraft.

Berlin den 15. Oftober 1918.

Der Staatssefretar des Kriegsernährungsamts. 3. B .: Ebler von Braun.

Räumung der Richnauer Bache.

Auf Grund ber Bolizeiverordnung des Beren Regierungspräsidenten vom 28. Märg 1907 in Berbindung mit § 3 ber landrätlichen Polizeiverordnung vom 30. April 1902 (beides abgebruckt im Regierungsblatt für 1907, Rr. 18 gu 13) ordne ich hiermit an, daß bie Räumung der unter Schau gestellten Strede ber Richnauer Bache in ben beteiligten Ortichaften an folgenden Tagen auszuführen ift :

in Pr. Lanke am 2. November d. 38., Wielkalonka und Wolffserbe am 4. November d. 38.,

in Richnau am 6. November d. 38., Gr. Reichenau am 8. November b. 33., Hofleben am 11. November d. 38.

Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher ber vorstehenden Ortschaften ersuche ich, die einzelnen Unterhaltungspflichtigen von bieser Anordnung sofort in Kenntnis zu sehen und sie zur rechtzeitigen und ordnungsmäßigen Räumung anzuweisen Für Nachteile, die aus einer Unterlassung der Bekanntmachung und näheren An-weisung entstehen würden, sind die Herren Ortsvorsteher selbst verantwortlich. Die Unlieger find noch besonders barauf hinguweisen, daß fie verpflichtet find, ben bei der Raumung nach beiden Ufern gleichmäßig und mindeftens 1 Meter vom oberen Uferrande abzulagernden Auswurf, soweit er nicht zur Befestigung der Ufer gebraucht wird, innerhalb 3 Tagen nach der Räumung vom Ufer Bu entfernen oder mit Benehmigung der Schautommiffion gleich= mäßig mit wenigstens 11/2 facher Boschung auf die Uferfeite gu planieren.

Unlieger, welche die Räumung verfäumen ober nicht ordnungs= mäßig ausführen, haben die fofortige Musführung der Arbeiten auf ihre Roften durch andere Berjonen, die zwangsweise Gingiehung eines entsprechenden Roftenanschlages und Beftrafung zu gewärtigen.

Die Revision der Räumungsarbeiten werde ich in Gemeinschaft mit den übrigen Mitgliedern ber Schaufommiffion am

Mittwoch den 13. November d. 3s., vormittags 113/4 Uhr,

bei Gut Sofleben beginnend, vornehmen.

Die Berren Gutes und Gemeindevorsteher ber oben aufgeführten Ortschaften ersuche ich, sich an ber Schau zu beteiligen.

Briefen den 21. Ottober 1918.

Der Vorfigende des Kreisausschuffes. Barthausen.

Die in Frage kommenden Ortsbehörden ersuche ich, bas Weitere zu veranlaffen.

Thorn den 28. Oftober 1918.

Der Landrat.

#### Denschprämie für Hafer.

Der Kommunalverband ift mit seiner haferablieferung an die Reichsgetreidestelle fehr im Ruckstande. Auch der eigene Bedarf für den Haferausgleich ift noch nicht voll gedeckt.

Bur Vermeibung einer Zwangsumlage ersuche ich alle Safer= erzeuger, an den Rommunalverband, d. h. an die Rommissionare des Rreifes, umgebend größere Poften Safer zu verkaufen, damit dieser feine Ablieferungspflicht erfüllen tann.

Besonders aufmerksam mache ich darauf, daß die Druschprämie für Hafer, die augenblicklich 40 Mark für die Tonne beträgt, nur bis zum 30. November d. Is. gilt und dann gänzlich aufhört, sodaß die Erzeuger für ihre Abladungen vor dem 1. Dezember auch den größeren geldlichen Vorteil haben.

Thorn den 26. Oftober 1918.

Der Landrat.

#### Betrifft Mahlkarten gu Grüße und Graupe.

Es wird hiermit bekanntgegeben, daß die Thorner Dampfmühle Gerson & Co., Thorn den Selbstversorgern aus dem Landkreise Thorn Gerste auf Mahlkarten

nur an ben Markttagen, b. h. am Dienstag und Freitag, gegen Grüte und Graupe umtauscht und zwar werden ausgegeben

75 % Grütze oder Eraupe und

20 % Rleie.

Da die Mahlkarten für Gerste je für 3 Monate-ausgeschrieben worden sind, wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die auf dieselben freigegebene ganze Getreidemenge auf einmal zur Verarbeitung oder Umtausch an die Mühle angeliefert wird.

Ein Berarbeiten der freigegebenen Mengen in verschiedenen Teilen zu verschiedenen Zeitpunkten ift unstatthaft und der Selbstversorger geht bei Auflieferung nur eines Teils des Rechts zur Berarbeitung des andern Teiles verluftig.

Thorn ben 26. Oftober 1918.

Der Landrat.

#### Kreistagswahlen im Wahlverbande der größeren Grundbesitzer.

Ich habe zur Ergänzungs= bezw. Erfatwahl von sieben Kreis= tagsabgeordneten einen Termin auf

Freitag den 22. November 1918, vormittags 11 Uhr.

im großen Saale des Kreishaufes anberaumt.

Die Wählerliste liegt in der Zeit vom 4. November bis einschließlich den 12. November d. Is. während der Dienststunden im Geschäftszimmer Nr. 2 des Kreishauses zu jedermanns Einsicht, aus.

Thorn den 25. Oftober 1918.

Der Landrat.

#### Kreistagsergänzungswahlen im Wahlverbande der Landgemeinden.

Unter Bezugnahme auf die Kreisblattbekanntmachung vom 9. Juli d. Is. (Kreisblatt Nr. 57) bringe ich hiermit zur öffent-

lichen Kenntnis, daß die Ergänzungswahlen zum Kreistage im Wahlverbande der Landgemeinden für den I., II., III. und V. Bezirk am

Dienstag den 19. November d. Is., vormittags von 11 Uhr ab.

im großen Saale bes Rreishaufes ftattfinden werden.

Die Wählerlisten liegen in der Zeit vom 4. November d. Is. bis einschließlich den 12. November d. Is. zu jedermanns Einsicht im Geschäftszimmer Nr. 2 des Kreishauses aus.

Thorn den 25. Oktober 1918.

Der Landrat.

Bekanntmachung.

Ich weise wiederholt und nachdrücklich darauf hin, daß bei dem andauernden Mangel an Petroleum den Areiseingesesseingesesseingesesseingesesseingesesseingesessen

Karbid

geliefert werden tann, bas in genügenden Mengen bei ben Firmen Walter Bruft, Fahrradhandlung, Thorn, Albrechtstraße 6, Gehrmann, Alempnermeifter, Breitestraße 1, Freundlich, Meuftädt. Martt, Paul Weber, Drogerie, Culmerftraße, Bela Brewig, Fahrradhandlung, Culmfee, Markt 5, Berm. Frebje, Böttchermarkt, A. Litkowski, Martt 6, Alempnermeister, Carl Ulmer, Thornerstraße 3, Ullmann, Podgorz, Benkelmann, Drogerie, erhältlich ist.

Ich rate dringend, sich rechtzeitig bei den vorgenannten Fahr= rabhandlungen und Klempnermeistern mit Karbidlampen zu versehen. Thorn den 28. Oktober 1918.

Der Landrat.

### Bekanntmachung.

Ich mache darauf aufmerksam, daß auch im kommenden Winter mit einer

großen Knappheit an Kohlen

gerechnet werden muß, und ich erwarte, daß in allen Kreisen ber Bewölkerung mit allergrößter Sparsamkeit in Heiz- und Feuerungs- material gewirtschaftet wird.

Thorn den 28. Oftober 1918.

Der Landrat.

#### Jur Erhebung der Befitz und Kriegsfteuer.

Nachdem die Berufungs-Kommission in Marienwerder in der Hamptsache über die eingelegten Besitz- und Kriegssteuer-Berufungen Entscheidung getroffen hat, veranslasse ich die Herren Ortsvorsteher, daß die nunmehr sestgesetzen Besitz- und Kriegssteuern zur Erhebung gelangen und sofort an die Königliche Kreistasse abgeführt werden. Von der Besitzsteuer sind diehrer 3 Raten zu erheben gewesen, während die Kriegssteuer nebst 5 % Jinsen vom 1. 7. 17 ab bereits in voller Höhe fällig geworden ist.

Ueber die bei Herabjetzung der Besitzund Kriegssteuer zu beobachtende Form der Buchungen im Besitzteuer-Sollbuche bezw. Besitzteuer : Einnahmebuche sowie im Kriegssteuer-Sollbuche bezw. im Anhang zum Kriegssteuer-Einnahmebuche (nicht im Kriegssteuer-Einnahmebuche) wird auf die Kreisblatts-Verfügung vom 18. 3. 18, Nr. 23 des Kreisblattes verwiesen.

Thorn den 26. Oftober 1918.

Der Vorsitzende der Veranlagungs-Kommission des Landfreises Thorn.

#### Schöffen für die Gemeinde MInnieg.

Die Wahlen des Besitzers Theofil von Klinski als I. Schöffen und des Mühlenbesitzers Theodor Heise zu Milynietz als II. Schöffen habe ich bestätigt.

Thorn den 23. Ottober 1918.

Der Landrat.

Ein großer Teil ber Guts: und Gemeindevorsteher hat die Heberollen über die Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft für das Jahr 1917 noch nicht zurückgesandt.

Ich ersuche daher ergebenst, die Seberollen unverzüglich einzusenden, andernfalls muß kostenpflichtige Abholung erfolgen.

muß kostenpflichtige Abholung erfolgen. Thorn den 21. Oktober 1918.

#### Der Kreisausichuß.

Der Rotlauf unter den Schweinen des Besitzers Emil Sodtte in Schwarzbruch (vergl. Kreisblattbekanntmachung vom 27. v. Wits., Kreisblatt Seite 385) ist erloschen. Thorn den 23. Oktober 1918.

Der Landrat.

### Einreichung der Hundeverzeichniffe für das 2. Halbjahr 1918.

Mit Bezug auf § 1, Absat 4 der Ordnung, betreffend die Erhebung einer Hundesteuer im Landkreise Thorn (Kreissblatt Nr. 20 für 1917) ersuche ich die Herren Bürgermeister, Gemeindes und Gutssvorsteher, die Zahl der in ihren Bezirken gehaltenen Hunde nach dem Stande vom 1. Oktober d. Is. aufzunehmen und eine Nachweisung hierüber in zwei Aussertigungen bis zum 25. Oktober d. Is. mir einszureichen.

Beide Ausfertigungen muffen miteinander genau übereinstimmen und am Schluffe auf-

gerechnet sein.

Die Steuer beträgt für jeden hund

2,50 Mf. halbjährlich.

Formulare find in der C. Dombrowskisichen Buchdruderei in Thorn zu haben.

Thorn den 12. Oftober 1918.

Der Kreisausschuft des Landfreises Thorn.

## Monatliche Zusammenstellungen über erteilte Bezugsscheine auf Web-, Wirk- und Stridwaren.

Die Magistrate in Culmsee und Podgorz, sowie die Herren Amtsvorsteher des Kreises ersuche ich, mir obige Zusammenstellung für den Monat Oktober d. Is. bis spätestens den 2. November einzureichen.

Thorn den 29. Oftober 1918.

Der Dorfigende des Kreisausschuffes.

#### Candwirtschaftl. Winterschule Schönfee.

Der Beginn bes Unterrichts in der Landwirtschaftlichen Winterschule in Schönsfee ist vom 4. November (Kreisblattbekanntsmachung vom 28. September d. Is., Kreisblatt Nr. 81) auf den 5. November d. Is. verlegt.

Die Herren Guts- und Gemeindevorfteher ersuche ich, Vorstehendes bekannt zu

geben.

Thorn den 25. Oktober 1918. Der Landrat.

#### Schulvorfteber für Rentichfau.

Der Besitzer Peter Nalazek in Rentschkau ist zum Schulvorsteher der dortigen Schule gewählt und von mir bestätigt worden.

Thorn ben 22. Oftober 1918. Der Landrat.

Die Geflügelcholera unter dem Federvieh der Frau Gutsbesitzer Feldtkeller in Kleefelde ist erloschen (vergl. Kreisblattbekanntmachung vom 11. September 1918, Kreisblatt Seite 356).

Thorn den 22. Oktober 1918. Der Landrat.

Die Geflügelcholera unter ben Febervieh ber Rentengutsbesitzerfrau Wand i Wunsch in Elsnerode ist erloschen (vergl. Kreisblattbekanntmachung vom 11. September 1918, Kreisblatt Seite 356).

Thorn den 22. Oftober 1918. Der Landrat. nicht amtliches.

Schlachtpferde A

Kauft Rohichlächterei W. Zonker, Thorn, Telephon 465.

Bei Unglüdsfällen bitte sofort Nachricht, komme dann mit Transportwagen. Petkufer

## Gaatroggen,

I. Abfaat, vom westpreußischen Saatbauver= ein anerkannt, ift in

Domaine Steinan b. Caner zu haben.

# Qualitätszigarren,

= 100 Stüd Mt. 120 und 140, =

Buggisch, Berlin V. 4, Gartenstraße 30.

### Molkerei Culmsee, E. G. m. u. H.

A. Molferei.

Gewinn- und Berluft-Konto am 31. August 1918.

| -     |      |                                             | 0              |          |       |      |
|-------|------|---------------------------------------------|----------------|----------|-------|------|
| Mart  | Pfg. |                                             | Mart           | Pfg.     | Mark  | Pfg. |
|       |      | Saldo<br>Waren=Ronto=Saldo<br>Bestände      | 40179<br>26783 | 29<br>62 | 66962 | 91   |
| 161   | 60   | 10 % von Mf. 1615.90<br>Immobilien=Konto    |                |          |       |      |
| 351   | 80   | 1 % von Mf. 35177.40 <b>Maschinen-Ronto</b> |                |          |       |      |
| 160   | 58   | 15 % von Mt. 10791.28                       |                |          |       |      |
| 1413  | 49   | Zinsen=Ronto                                |                |          |       |      |
| 61397 | 87   | Untoften=Ronto                              |                |          |       |      |
| 3477  | 57   | Galdo                                       |                |          |       |      |
| 66962 | 91   |                                             |                |          | 66962 | 91   |
|       |      |                                             |                |          |       |      |

#### Status am 1. September 1918.

| Mari | Pfg.       |                      | Mart | Pfg. | Mart  | Pfg. |
|------|------------|----------------------|------|------|-------|------|
|      |            | Aftiva.              |      |      |       |      |
|      |            | Sparkaffe Culmfee    |      |      | 1000  | 00   |
|      |            | Utenfilien=Ronto     |      |      | 1454  | 30   |
|      |            | Immobilien=Konto     |      |      | 34825 | 60   |
|      |            | Maschinen=Ronto      |      |      | 10540 | 70   |
|      |            | Raffa-Routo          |      |      | 1122  | 38   |
|      |            | B ren-Konto          |      |      | 26783 | 62   |
|      |            | Debitoren-Konto      |      |      | 4913  | 63   |
|      |            | Deutsche Bank        |      |      | 277   | 51   |
|      |            |                      |      |      | 80917 | 74   |
|      |            | Passiva.             |      |      |       |      |
|      |            | Mitglieder=Guthaben  | 1000 |      | 6700  | 00   |
|      |            | Refervefond-Konto I  |      |      | 15609 | 65   |
|      |            | Reservesond-Ronto II |      |      | 12472 | 95   |
|      | Control of | Grundschuld-Konto    | 100  |      | 19968 | 75   |
|      |            | Debitoren=Ronto      |      |      | 22688 | 82   |
|      |            |                      |      |      | 77440 | 17   |
|      |            | 0211                 |      |      |       |      |

Bilanz.

mithin Reingewinn Mf. 3477.5

B. Bäderei.

B. Bäderei. Gewinn= und Berlust-Konto am 31. August 1918.

| Mart  | Pfg. |                                                            | Mark | Pfg. | Mart   | Pfg. |
|-------|------|------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
|       |      | Saldo<br>Waren=Ronto . Mf. 12826.32<br>Bestände . " 594.00 |      |      | 13 420 | 32   |
| 327   | 96   | Utenfilien=Konto  5 % Abschreibung von  Mk. 6558.16        |      |      |        |      |
| 183   | 84   | Immobilien=Ronto<br>1% von Mf. 18382.64                    |      |      |        |      |
| 1 200 | 00   | Binfen-Ronto Salbo                                         |      |      |        |      |
| 9874  | 01   | Untosten=Routo<br>Salbo                                    |      |      |        |      |
| 1834  | 51   | Gewinn= und Berlust=Ronto                                  |      |      |        |      |
| 13420 | 32   |                                                            |      |      | 13 420 | 32   |

#### Status am 1. September 1918.

| Mart       | Pfg. |                   |      | Mark   | Pfg. | Mark | Pfg. |
|------------|------|-------------------|------|--------|------|------|------|
|            |      | Alttiva.          |      |        |      |      |      |
|            |      | Utenfilien=Ronto  |      | 6230   | 20   |      |      |
|            |      | Immobilien=Konto  |      | 18198  | 80   |      |      |
|            |      | Raffa-Ronto       |      | 8888   | 30   |      |      |
| The second |      | Waren=Ronto       |      | 594    | 00   |      |      |
|            |      | Konto pro Diverse |      | 531    | 45   |      |      |
|            |      |                   |      | 34 442 | 75   |      |      |
|            |      | Passiva.          |      |        |      |      |      |
|            |      | Reserve-Fond      |      | 4544   | 49   |      |      |
|            |      | Grundschuld-Konto |      | 28063  | 75   |      |      |
|            |      |                   |      | 32608  | 24   |      |      |
|            |      | Bilanz.           |      |        |      |      |      |
|            |      | Aftiva            | Mf.  | 34 442 | .75  |      |      |
|            |      | Passiva           | "    | 32 608 | .24  |      |      |
|            |      | mithin Reingewinn | Dif. | 1834.  | .51  |      |      |

Culmfee Wpr., den 25. Oftober 1918.

## Molkerei-Genossenschaft, e. G. m. u. H., S.,

### Schweinemast= verträge

schließt der Westpreußische Viehhandelsverband gegen Abgabe von 4 Zentner Kleie für jedes Schwein. Lieferungsfrist bis 30. Juni 1919. Mindestgewicht jedes Schweines 181 Pfund. Kaufpreis 130 Mk. je Ztr. und 35 Mk. Haltegeld je Stück. Die näheren Bedingungen sind bei dem unterzeichneten Hauptaufkäuser zu erfahren. Wegen der beschränkten Kleiemengen wird empsohlen, sich unverzüglich zu melden.

#### Stanislaus Jaugsch,

Hauptauffäufer des Westpreußischen Biehhandelsverbandes für den Kreis Thorn, Thorn, Brombergerstraße 10.

Rum

Preffen größerer Mengen Stroh ftelle ich meine

# Gtrohpressen

## Bindedraht

leihfrei gur Perfügung,

wenn die Verladungen unter Anrechnung auf die Candlieferungen burch meine Vermittelung erfolgen fonnen.

J. Priwin, Posen, Wilhelmplat 11. Telegrammadresse: Strohpriwin, Bosen. Telephon: Posen 3297—3062.

# Wer Banknoten hamstert

und Darlehenstassenscheine, handelt töricht. Sie sind zinslos, bei Brandfällen und Diebstählen tritt völliger Berlust ein. Wer Kriegsanleihe zeichnet, handelt flug. Sein Geld ist ebenfo sicher angelegt wie in Banknoten, und noch nütlicher, denn er enhält halbjährlich totsicher seinen Zins.